## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 18. Mittwoch, den 21. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom 19. Januar.

Br. Guteb. v. Drlowefi aus Dabrowa, I. in Do. 15 Ballifchei; Sr. Gnteb, v. Blocifiewell aus Krapganfi, Sr. Burger Bartfiewicz aus Goffen, I. in Do. 23 Malligebei; Gr. Guteb. v. Bacha and Bedlig, I. in Do. 99 halboorf; hr. Guteb. v. Cforzewefi and Rrettowo, Gr. Guteb. v. Binfowefi und fr. Bevollmachtigter Erzecti and Babin, 1. in Do. 384 Gerberfer.; Gr. Ranonitus Biemties wick aus Gnejen, Sr. Commiff. Putegyneft aus Swigtfowo, 1. in Do. 168 Baffers firage; Gr. Guteb. v. Drmesti aus Baborowto, Gr. Guteb. v. Rrafgfometi aus Bielencino, Gr. Guteb. v. Wilczynefi aus Rranganowo, Gr. Guteb. v. Mycieleft aus Rl. Zalefie, fr. Guteb. v. Gobieranoff aus Ropanina, fr. Guteb. v. Zalesti und Br Partif. Cichowicz aus Dabrowa, Br. Pachter Modlinefi aus Ropafgnee, I. in Do. 394 Gerberftr. ; Gr. Guteb. Alexander aus Meuftabt a/D., Gr. Dber= amtmann Schuig und fr. Raufm. Rurfig aus Radwig, fr. Raufm. Lewin aus Rogafen, Sr. Raufm. Landef aus Bongrowig, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Probft Pawlicki aus Rothdorf, Gr. Burger Urbaneti aus Jaraczewo, I. in No. 33 Ballifchei; Sr. Guteb. v. Urbanowefi aus Chudopfice, I. in Die. 251 Breslauers frage; fr. Guteb. v. Weffereti aus Bafrgewice, fr. Guteb. v. Dppen aus Rieds nis, br. Guteb. v. Grabowefi aus Grelewo, Sr. Polben, Pr. Lieut. in Danifden Diensten, aus Berlin, I. in Do. 1 Gt. Martin; Gr. Raufm. Leffer aus Chodziefen, t. in Ro. 124 Magazinftr.; Br. Schiffbauer Jenfen aus Copenhagen, I. in Do. 136 Bilh. Str.; Br, Partif. Beffolowefi aus Gnefen, I. in Do. 235 Bilh, Str.

1) Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des am 14. Juli 1833 zu Jaronty verstorbenen Pächters Gustav Hum,
mel, ist heute ber erbschaftliche Liquidationsprozeß erbssnet worden. Der Termin
zur Anmeloung aller Ansprüche steht am
16. Mai a. fut., Vormittags um 9 Uhr
ror dem Königl. Landgerichts = Kath
Krause, im Partheienzimmer des hiesigen Landgerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Bestriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Bromberg, ben 2. Dezember 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego na dniu 14. Lipca 1833 r. Gustawa Hummel dzierzawce w Jarontach otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny termin do podania wszystkich pretensyy wyznaczony, przypada na dzień 16. Maja r p., o godzinie 9., przed południem w Izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pier wszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią i do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Bydgoszcz, d. 2 Grudn. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Gnefen unter Do. 205 be= legene, ben Muller Chriftian und Chris ffine, geb. Rraufe, Pohlichen Cheleuten gehörige Grundftud, welches aus einer Bodwindmuble, einer Sufe Culmifch Land und ben nothigen 2Bohn = und 2Birth= schaftsgebauben besteht, und welches auf Eintaufend zweihundert und feche Thaler, achtzebn Gilbergrofchen, acht Pfennige gerichtlich abgeschäft worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation of= fentlich verkauft werben. Bur Licitation baben wir einen Termin auf ben 29. April 1835, por dem Deputirten, Referendarius herrn Mechow in unferm Instruftionszimmer anberaumt, wozu

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość w mieście Gnieźnie pod Nr. 205 położona, do młynarzów Krystyna i Krystyny z Krausów małżonków Pohlów należąca, z wiatraka, z iednéy huby chelmińskiey gruntu, i potrzebnych mieszkalnych i gospodarczych budynków składaiąca się, i na tysiąc dwieście sześć Talarów, ośmnaście srebrnych groszy ośm fenningów sadownie oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprze. daną bydź ma. Do licytacyi wyznaczyliśmy termin na dzień 29. K wie. tnia 1835 przed deputowanym Ur. Mechow, Referendaryuszem w Izbie naszéy instrukcyinéy, na który ochoRaufluftige mit bem Bemerken porgela: ben werden, daß die Tare in ber Re= giftratur eingesehen merden fann.

Gnefen, ben 18. Dezember 1834. Ronigl. Preug. Landgericht. te kupna maiacych z tém nadmienieniem zapozywamy, iż taxa w regi. straturze przeyrzana bydź może.

Gniezno, dn. 18. Grudn. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Bekanntmachung. Es foll das im Dorfe Pritfde im Birnbaumer Rreife unter ber Do. 15. gelegene, bem Kruger Bod gehorige, 216 Rithlr. 15 Ggr. ta= rirte Grundftud nebft Bubehor, im Wege ber Execution offentlich an ben Deift= bietenden in bem bier am 25. Febru= ar f. anftebenben Termine, ber peremto= rifch ift, verfauft werden, mogu wir Raufer eintaben.

. Die Zare, Die Raufbedingungen und ber neuefte Sopothekenschein tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Meferit, Den 23. Detober 1834. Ronigil. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Grunt we wsi Przytoczni powiecie Międzychodz. kim pod liczbą 15. leżący, gościnnemu Bok należący i sądownie na 216 Tal, 15 sgr. oceniony, bedzie droga, exekucyi w terminie na dzień 25. Lutegor. p. tu wyznaczonym, pu. blicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiacy wzywaiz się nań ninieyszem.

Taxe, warunki kupna i wykaz hypoteczny naynowszy, codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 23. Paźdz. 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Guter und bes Erwerbes unter einander robku pomigdzy soba. ausgeschlossen.

Gnefen, ben 2. December 1834. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

4) Bekanntmachung. Der Gutes Obwieszerenie. Karól Harmel pachter Carl harmel und beffen Chefrau dzierzawca i iego malżonka Karolina, Carolina harmel geb. Arumsen aus Cie- z domu Krumrey z Cielimowa, wylimowo, haben nach erreichter Großiah= łączyli po doyściu ostatniey lat pelrigfeit ber Letteren bie Gemeinschaft ber noletności wspolność maigtku i do.

> Gniezno, dnia 2. Grudnia 1834. Król Pruski Sąd Pokoju.

Juftig-Commiffarine Jacob Gobeeffi aus. si. Kommiss. Spraw. z Gniezna, i Gnejen und beffen funftige Chegattin Un= przyszła iego małżonka Antonina Katonina Carolina Murelia, geb. v. Dales rolina Aurelia Daleszyńska, wyłalondfa, haben mittelft Chevertrage bom

Bekanntmachung. Der herr Obwieszczenie. Ur. Jakob Sobeczyli pomiędzy sobą układem przed. gestrigen Tage die Gemeinschaft ber Gu- slubnym dnia wczorayszego wspolter und des Erwerbes unter einander ność maiatku i dorobku. ausgeschlossen.

Inefen, den 26. November 1834. Sonigl. Preuß. Frieden egericht.

Gniezno, dnia 26. Listop. 1834.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

6) Nachstehende Beschäler siehen zu Posen, Konigeftrafe No 142 gum Berkanf und können baselbst täglich von 9 bis i Uhr fruh besichtigt und deren Stammbaume eingesehen werden.

1) Gultan - honigschimmel - Langschwanz aus dem huniadischen Geffut.

Bater: Tajar, Driginal=Araber,

Mutter: Gultanin, bom Driginal-Araber Bafcha.

2) General — Schwarzbraum — Stugichwang, aus dem Bierow-Beitenborffer Geftut.

Bater: the General, Englischer Bollbluthengft, Mutter: Roba, vom Englischen Bollbluthengft Robin Good.

3) Threfias - Schwarg - Stubichmang, aus dem Bierom = Weitenborffer Geftut.

Bater: D Tyreffas, Engl. Bollbluthengft,

Mutter: Miea, vom Engl. Bollbluthengft Robin Soob.

4) Palamed - Gifenschimmel - Langschwang.

Bater: Gultan (Do. 1.)

Mutter: eine edle Stute Englischer Abfunft.

7) Eine complette Bache Bleiche verbunden mit einer Bache Maa=
ren=Fabrique, die einzige in der Stadt und Provinz Posen, ist von Oftern d. J.
ab, auf mehrere Jahre zu verpachten, auch zu verkaufen. — Das Verkaufe-Locale
und die Wache Borrathe werden ebenfalls überlassen; so wie das ganze Etablisses
ment, wegen eines Todesfalls, unter sehr billigen Bedingungen zu acquiriren ist.—
Das Nähere in frankirten Briefen bei der Eigenthumerin

Bittme G. Penat, im Hotel de Paris gu Dofen.

8) Beinklares Balersches Doppelbier, so wie feiner alter Jamaika = Rum ift gut haben bei Julius hoffmann, Bafferftrage Ro. 167.

<sup>9)</sup> Baieriche Biere in ber Tichuschkeschen Brauerei und bei Madame Sandte (Ballischei) find zu haben.